# Ner 18.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 28go Maja 1831 r.

Nro 1910 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Zamianowawszy w dniu dzisiejszym JX. Jana Mastelskiego Administratora parafii Czernichowskiej, Urzędnikiem Stanu Cywilnego tejże parafii, okoliczność tę podaje Senat przez Dziennik Rządowy, kogo to dotyczeć może, do publicznej wiadomości.

W Krakowie dnia 17 Maja 1831 r.

Senator Prezyduiący
SOBOLEWSKI.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski. Nro 1435.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Senat Rządzący postanowieniem swém w dniu 29 Marca b. r. do Nru 1145 zapadłem, zatwierdził legata następujące, przez ś. p. Teklę z Hr: Wodzickich *Małachowską*, na rzecz Instytutów tutejszo-krajowych poczynione:

- a. 2000 złp: na biedne kłasztory w mieście czyli przedmieściu miasta Krakowa.
- b. 3000 złp: czyli co rok po 1000 złp: przez trzy lata, dła szpitala S. Łazarza.
- c. 3000 złp: czyli co rok po 1000 złp: przeż trzy lata dla domu ogólnego schronienia ubogich, pod opieką Towarzystwa Dobroczynności zostającego.

Czyn ten pobożny Testatorki pełną uczucia ludzkości duszę znamionujący, Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi do publicznej podaje wiadomości.

W Krakowie d. 3 Maja 1831 r.

Senator Prezydujący

MICHALOWSKI.

Konwicki S. VV.

Nro 3141.

## Dyrekcja Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu

Z dnia 16 na 17 b. m. została skradzioną przez niewiadomego sprawcę z pastwiska pod cegielnią Zwierzyniecką będącego, klacz kara sama przez się, z kwiatkiem czyli gwiazdką na czole, stara, miary średniej. Poleca zatem Dyrekcja Policyi Wójtom gmin miejskich i okręgowych, dawania ścisłego baczenia, a w razie przytrzymania odstawienie do Dyrekcyi tutejszej.

W Krakowie dnia 19 Maja 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Gąsiorowski Z. Sekr.

Nro 3246.

### Dyrekcja Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu

W przejeździe z Liszek ku Prądnikowi czerwonemu, pewnej Osobie zginęły z pudelkiem następujące rzeczy: suknia czarna grodnaplowa z plisą fałdowana, nad plisą zęby w ukos, chustka biała francuzka ze szlakami; chustka czarna angurowa z jednym szlakiem szerokim; szlafraczek perkalikowy szamoa w kwiatki bez garnirónku; serweta ze znakiem L. B.; pończochy bawelniane i chustka od nosa płócienna. Dyrekcja Policyi ogłaszając kradzież takową, poleca Wójtom gminnym ściste jej śledztwo, a w razie wykrycia zdanie o skutku rapportu, znależcy zadeklarowaną została nagroda w kwocie 18 złp:

W Krakowie d. 24 Maja 1831 r.

Za Senatora Dyrektora Policyi

J. Księżarski.

Gasiorowski, Z. Sekr.

#### DODATEK

Do Nru 18.

#### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU Iwszey INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Iwakowa
i Jego Okręgu,

Podaje do publicznéy wiadomości, iż na żądanie sukcessorów ś. p. Józefa Rogowskiego iako to: Pani Katarzyny z Struzinskich 1go subu Rogowskiey, powtornego Osmiało wskiey w assystencyi i z upoważnieniem meża swego Pana Kaspra Ośmiałowskiego działaiacey w im eniu swym i w imieniu Pana Karola Rogowskiego iako matka i opiekunka na mocy uchwały rady familiyney dnia 8 Marca 1828 r. 14 Maia 1831 r. w sądzie pokoju okregu I. nastapionych w Krakowie przy ulicy Szewskier pod L. 347 Pana Walentego Rogowskiego Piernikarza, przy ulicy Szewskiey pod L. 345 Pana Kazimierza Rogowskiego spekulanta w miescie Petersburgu w Cesarstwie Rossyyskim Pana Jana Rogowskiego w gininie IX przy Krakowie przy ulicy Dolney pod L. 107 Pana Franciszka Rigowskiego w gminie IX przy Krakowie pod L. 107, Pana Wincentego Rogowskiego w gminie IX przy Krakowie pod 107, P. Antoniego Rozmanita, kurstora massy matoletniego Karola Rogowskiego w Krakowie pod L. 346 zamieszkałych w porządku postępowania z przepisu art. 572 K. ps. w drodze działu wystawionemi zostają na sprzedaż przez sądowa licytacyją kamienica przy ulicy Szewskiey w gminie III miejskiey pod L. 347 pod parafia S. Anny stoiąca, oraz dom na przedmieściu Piasek przy dolnych młynach pod L. 107 z ogrodem i wszelkim zabudowaniem w gminie IX mieyskiey pod parafia Sgo Szczepana sytuowany, a to z mocy rezolucji Trybunału I. Inst: W. M. Krakowa d. 15 Marca 1831 r. N. 614 zapadłey, które nieruchomości Każda oddzielnie sprzedane zostaną.

Kamienica ta przy ulicy Szewskiey pod L. 347 w gminie III stojąca oraz dom wprzedmieściu Piasek przy Krakowie pod N. 107 pod paiefią Sgo Szczepana były przez ś. p. Jozefa
Rogowskiego, i przez Katarzynę z Struzinskich, 1. Rogowską, powtórnego Osmiałowską,
to iest kamienica od Katarzyny Gajewskiey wdowy mocą kontraktu kupna i sprzedaży a
dnia 30 Meia 1806 r. w aktach megistratualnych krakowskich libro X. Transactionum perpetuarum pagina 234, N. 150 d. 4 Czerwca 1806 r. wciągniętego, a zaś dom od Agnieszki
1go małżeństwa Matelskiey, powtórnego Tyralskiey mocą kontraktu kupna i sprzedaży d.
6 Marca 1797 r. przed aktami magistratualnemi krakowskiemi libro I. Transactionum perpetuarum pagina 295 N. 189 wpisanego d. 3 Marca 1797 r. zawartego nabyte i kupione-

Cena pierwszego wywołania według detexacji z d. 4 Września 1830 r. przez w sztuce biegłych oznaczona, a przez rade familiyna z dnia 14 Maia 1831 r. w sądzie Pokotu. Okręgu I. nastąpioną zatwierdzona ustanowioną iest za kamienicę pod L. 347 przy ulicy Szewskiey stojącą, graniczącą od północy z prawey strony z kamienicą P. Birona, od południa z lewey strony z kamienicą P. Rozmaniego, od zachodu zabudowaniami W. Kluszewskiego w summie 21,553 gr. 10, a zaś domu na przedmieściu Piasek pod L. 107 przy dolnych młynach wraz z ogrodem i wszelkiem zabudowaniem stojącego, graniczącego od zachodu z domem murowanym P. Orzechowskiego, od południa z ulicą dolną, od połnocy z podworcem własnym w summie Zpl. 2382 gr. 27 w monecia srebniego courrant. W runki licytacyi kamienicy pod L. 347 uchwałą rady familiyney zatwierdzone przez pełnoletnicky sukcessorów przyjęte są następujące:

- 1. Maiący chęć licytowania złoży iednę dziesiątą część ceny szacunkowey to iest Zpl 2155.
- 2. Zaległe podatki tak z epok dawnieyszego iako i teraźnieyszego rządu, oraz procenta od summ widerkaffowych nabywca zapłaci z szacunku, które to wypłaty oraz summy widerkaffowe na nieruchomości lokowane z supmy szacunkowey odrącone beda

- 3. Resztuiaca zaś summa za powyższą realność złożoną będzie przez nabywcę do depozytu sądowego w dniach 14 poczem przysądzenie własności nowemu nabywcy nastąpi.
- 4. Niedopełniający powyższych warunków nowo nabywca, utraci vadium na korzyść sukcessorów Rogowskich, oraz na jego koszt i szkodę nowa licytacya ogłoszoną zostanie.
- 5. Czynsze z teyże realności po dzień stanowczy licytacyi należeć będą do wspolney massy, a następnie przedbor kwartalny czynszu od dnia nabycia do nowego nabywcy należący, przez massę lub tego kto go powezmie zwróconym nowonabywcy bydź ma.

Termin do Licytacyi przedstanowczy oznaczonym iest na d. 8 Lipca 1831 r. na audyencyi Trybunału od god: 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 w Krakowie odbywaiącego.

Warunki licytacyi domu pod L. 107 na przedmieściu Piasek stoiącego są następuiące:

- 1. Maiacy chęć licytowania złoży iednę dziesiątą część ceny szacunkowey to iest Zpl. 238 gr. 13.
- Zaległe podatki tak z epok dawnieyszego iako i teraźnieyszego rządu, oraz procenta od summ widerkaffowych nabywca zapłaci z szacunku, które to wypłaty oraz summy widerkaffowe na nieruchomości lokowane z summy szacunkowey odtrącone będą.
- 3. Resztująca zaś summa szacunkowa za pewyższą realność, złożoną będzie przez nabywcę do depozytu sądowego w dniach 14 poczem przysądzenie wiasności nowemu nabywcy nasiąpi.
- 4. Niedopełniający powyższych warunków nowonabywca utraci Vadium na korzyść sukcessorów Rogowskich, oraz na jego koszt i szkodę nowa licytacya ogłoszoną zostanie.
- 5. Czynsze z tejże realności po dzień stanowczy licytacyi należeć będą do wspólney m ssy, a następnie przedbor kwartalny czynszu od dnia nabycia do nowego nabywcy należący, przez massę lub tego kto go poweźmie zwróconym nabywcy bydź ma.

Termin do heytacyi przedstanowczey oznaczonym iest na d. 8 Lipca 1831 r. na audyencyi Trybunatu ed god; 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 w Krakowie edbywaiącege.

Wzywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiący, aby na terminie wyżey powiedzianym zgłosili się.

W Krakowie dnia 21 Maia 1831 r.

Kuliczkowski, Piarz Tryb.